## Nº 59.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Sonnabends, den 24. Juli 1824.

#### Angefommene Frembe bom 19ten Juli 1824.

Hr. v. Miskorski aus Warschau, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; die Herren Kausleute Eckan und Lufton, aus Hamburg, Hr. v. Dohna aus Dresden, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Jarachowski aus Sokolnik, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer Jeska aus Rosziewicz, Hr. Gutsbesstyr v. Miaskowski aus Dęblewo, Hr. Gutsbesitzer v. Maczkowski aus Schroba, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den goten Juli.

Hr. Geheimerath v. Prussier aus Nelze, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Starosi v. Moszczynski aus Wiatrowo, Hr. Gutsbesitzer v. Lisziecki aus Gogolewo, Hr. Gutsbesitzer v. Karczewski aus Lubrze, Hr. Ober-Steuer-Inspector von Meyer aus Kouig, Hr. Kausmann Rogglen aus Coln, I, in Nro. 384. Gerberstraße.

Den Diten Juli

Herbeither v. Rakowski aus Fronowo, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Rakowski aus Konnar, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Herr Gutsbesitzer v. Hassaus Szlewiß, Hr. v. Pottock, vormaliger Eriminal=Richter, aus Leschüß, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; Herr Felix von Brzezanski aus Warschau, I. in Mro. 215 St. Martin; Hr. Conducteur Schmidt aus Uscz, I. in Mro. 94 St. Abalbert.

Die herren Raufleute Edan und Lufton nach Konigsberg.

Subhaftations = Datent.

Das im Posener Kreise belegene, ben Felician v. Walknowskischen Erbeu zugeshörige Gut Annsign mit dem dazu gehöstigen Borwerk und Dorfe Drogocin, welches zusammen nach ber gerichtlichen Tare auf 17686 Athlie. 18. sgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Unstrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 1. Coptember c.,
ben 1. December c.,
und der pereintorische Termin auf
ben 12. März 1825.,
vor unserm Landgerichtsrath Fromholz

Vormittags um a Uhr allbier angesett.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden kann, 1000 Rthlr baar, oder auch in Pfandbriefen ale Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 29. Mars 1824. Koniglich Preuß. Landgericht.

#### Patent subha tacyiny.

Dobra Knyszyn z przylegiem folwarkiem i wsią Dragocin w Powiecie Poznańskim sytuowane a do Felicyana Walknowskiego należące, ogolnie na 17,686 talarow 18 śgr. 7 fen. oszacowane, na wniosek iednego z Wierzycieli w drodze koniczney subhastacyi publicznie naywięcey dają cemu sprzedane bydź mają, i termina licytacyi na dzień

1. Września, 1. Grudnia r. h., i termin zawity na dzień

przed naszym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz o godzinio gtey zrana tu wyznaczone zostały.

Zdatność kupna posiadających o terminach powyższych z tą wzmianką uwiadomiamy, że przyderzenie nastąpi, ie eli prawne przyczyny na przeszkodzie nie beda.

Kto licytować chce i nim do licytacyi przypuszczonym będzie, winien kaucyą 1000 tal, w goto rznie lub w listach zastawnych Deputowanemu złoż, ć.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 29 Marca 1824.

to the part of a large and the second

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Dublicanbum.

Auf ben Antrag eines Realgläubigers sollen die, dem Anton v. Arzyzanowski gehörigen, im Schrodaer Kreise belegenen Guter, Murzynewoborowe und Groß = und Klein = Slupia, von welchen ersteres auf 28050 Athle: 7 sgr. 3 pf. und letzteres auf 33408 Athle. 1 sgr. 3 pf. gerichtlich taxirt worden sind, ein zeln verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fiehen auf

ben 22. Juni,

ben 22. September, und

ben 22. December c.

Bormittags um 9 Uhr, von welchen ber Lectere peremterisch ist, vor bem Landgerichts-Rath Roll in unsern Insfructions-Zimmer an.

Kauf = und Besikfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen entweder perfonlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Juschlag an die Bestbietenden erfolgen soll, in sosen nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare kann in ber Registratur eins gesehen werben.

Posen den 16. Februar 1824. Koniglich Preug. Landgericht. Obwiesczenie.

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Murzynowoborowe i Słupia wielka i mała, Antoniego Krzyżanowskiego dziedziczne, w powiecie Sredzkim polożone, pierwsze na tal. 28050 śrgr. 7 fen. 3, ostatnie na tal. 33408 śrgr. 1 fen. 3 sądownie otaxowane, poiedyńczo przedane być maią.

Termina licytacyine
pa dzień 22. Czerwca,
na dzień 22. Września,
na dzień 22. Grudnia r. b.

zrana o godzinie 9., z których ostatni iest zawity, przed K. S. Z. Ryll w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna mających i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, poczem, gdy iakowa prawna nie zayd ie przeszkoda, naywięcey dający przysądzenia spodziewać się może.

Taxa w registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 16. Lutego 1824. Krol- Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das zu Rogasen unter Rro. 206 belegene, auf 2302 Athlir, gerichtlich abgeschähte Grundstuck, bestehend: aus winem Wohnhause, brei Quart Acker, Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Rogoźnie pod Nrem 206. położona, na 2302 Tal. sądownie otaxowana, składająca się: z domu mieszkalnego, trzech kwartroli, Scheune, Stallungen und Garten, soll auf den Antrag eines Real-Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behuf nachste=

ben 2. Juni,

ben 4. August, und

ben 5. October c.,

um 9 Uhr, von welchen ber letztre persemtorisch ist, anberaumt, und laden Kauflustige und Besikfähige hiermit ein, sich an diesen Tagen in unserm Gerichtssechlosse vor dem Deputirten Landgeseichtsrath Eulemann einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistsbietende, in sofern nicht gesetzliche Umsstände eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen

werden.

Pofen den 14. Februar 1824. Konigl. Preußisches Landgericht. stodoły, stayni, chlewów i ogrodu, ma być na wniosek iednego wierzyciela realnego w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną.

W tym celu wyznaczyliśmy ter-

mina

na dzień 2. Czerwca, na dzień 4. Sierpuia,

na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie gtéy, z których ostatni iest peremptorycznym, wzywamy więc wszystkich ochotę maiących, i zdolność posiadaiących kupna, aby się w tych dniach w naszym zamku sądowym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądn Ziemiańskiego Culemann znaydowali, i swe podania czynili, a naywięcey daiący skoro prawne przeszkody niezaydą przybicia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna moga być w naszéy Registraturze przeyrzanemi.

Poznań d. 14. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

In termino den 28. Juli c. Bormittags um 9 Uhr werden durch den Referendarius Kantak im Orte zu Wopnowd Oborniker Kreifes, eine bedeutende Angahl Pferde, Kindvich, Schaafe Obwieszczenie.

Na terminie dnia 28. Lipca r. b. o godzinie 9téy zrana, przed Referendaryuszem Kantak w wsi Woynowje, Powiecie Obornickim, znaczna ilość koni, bydła rogatego', owiec, sprzętów gospodarskich, i meiftbietend gegen baare Bezahlung ver- towa zaplate w kurancie przedane, Feldmart auf brei binter einander fols . Woynowa nalezacych, na trzy po gende Jahre von Johannis b. J. ab, sobie idace lata od S. Jana r. b., verpachtet werben.

Pofen den 19. Juli 1824. Abnigl. Preug. Landgericht.

und Birthichaftegerath, auch Meubles, meblow, naywięcey daiącemu za go. steigert, und die Jago der Bonnower oraz polowanie na polach do dobr' począwszy, naywięcey daiącemu wypuszczone być ma.

Poznań d. 19. Lipca 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadjung.

Den Boffen Juli c. Bormittage um 9 Uhr foll burch bem Landgerichte= Referendarine Rraywdginefi auf bem Ge= richtehofe ein gang verdeckter Magen of= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, wozu wir Raufluftige hierdurch einlaben.

Dofen ben 19. Juli 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Dnia 30. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, ma byé przed Referendaryuszem Krzywdzińskim, w podwórzu zamku sądowego cało przykryty powóz, publicznie naywięcey daiacemu sprzedany, do czego ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 19. Lipca 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Rach dem hier affigirten Gubhafta= tione-Patente, foll bas im Birnbaumer Rreife belegene, auf 9894 Rthlr. 14 fgr. 2 pf. gerichtlich abgeschafte abeliche Gut Bituchowo nebft bem Borwerfe Ropanina, offentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft werden, und es fteben ba= zu brei Termine,

auf ben 15. Juni auf ben 1.4. September} b. 3. auf ben 20. December

Bormittags um 9 Uhr, wovon ber fette peremtorisch ift, bier an ber Gerichts= Obwieszczenie.

Podlug wywieszonego tu patentu subhastacyinego dobra Wittuchowo wraz z folwarkiem Kopanina, iz przyległościami, w powiecie Miedzychodzkim leżące, sądownie na tal. 9894 sgr. 14 fen. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminach

na dzień 15. Gzerwca, na dzień 14. Września, na dzień 20. Grudnia

r. b. zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni peremftelle bor bem Herrn Landgerichts-Affessor Höppe an. Dies wird den Kauflustigen und Besitischigen hiermit bffentlich mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß jeder Licitant eine Caution von 1500 Athlr. devoniren muß.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen in hiefiger Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 5. Januar 1824.

Ronigh Preuß. Landgericht.

torycznym iest, sprzedane będą.

Licytacyą odbędzie na tuteyszym Ratuszu Ur. Hoeppe, Assessor Sądu Ziemiańskiego. Co się ninieyszem ochotę kupienia maiącym i posiadania zdolnym z tem nadmienieniem do powszechney podaie wiadomości, iż każdy licytuiący 1500 tal. kaucyi złożyć powinieu. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 5. Stycznia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Mach bem hier affigirten Subhasiations = Patente, soll das in der Stadt
Betsche unter der Nro. 115 gelegene,
Joseph Echaustiche Grundstück, welches
auf 5489 Atlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzt ift, diffentlich an den Meistbieten=
den verkauft werden, und es siehen dazu
drei Termine, wovon der letzte peremtorisch ist, hier an der Gerichtssselle

am tften Mai, and tften Juli, und

am iften Geptember b. 3.,

por bem Landgerichterath v. Bajereti an.

Dies wird ben Raufluftigen und Be-

#### Obwiesczenie.

Podlug wywieszonego tu patentas subhastacyinego, grunta JPana Józefa Echausta w Pszczewie pod Nro. 115 położone, na Talarów 5489 śgr. 20 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminach na

dzień t. Lipca r. b.,
dzień t. Września

z których ostatni peremtorycznym iest, sprzedane będą.

Oczem ochotę kupienia i posiadania zdolnych z tém nadmieniemiem uwiadomiamy, iż licytacya na tuteyszym Ratuszu przez Sędziego Bajerskiego odbywać się będzie, i że taxa gemacht, baf bie Tare und bie Kaufbes i warunki kupna codziennie w regibingungen in unferer Registratur einges straturze naszey przeyrzane bydz feben werben fonnen.

Meferik den 19. Januar 1824.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824. Ronigl, Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Subhaffations = Datent.

Das bem Burger Johann Mowaf ge= borige, in der Stadt Bounn am polni= fchen Ringe unter Rro. 38 belegene, auf 403 Milr. gerichtlich gewürdigte Wohnbaus nebft Garten, Sofraum, Ctallung und Acter, foll Echulden halber subhastirt werden.

Sierzu baben mir einen peremtorifchen Termin auf ben 11. Geptember d. 3. vor dem Deputirten herrn Landge= richtsrath Voretius in loco Zouny ange= fett, und laden befig = und zahlungefa= bige Rauflufti e ein, in bem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzu eben und ben Zuschlag, wenn nicht rechtliche Binberniffe eintreten, an ben Deiftbie= tenben zu gewärtigen.

Die Tare fann jebergeit in unferer Regiftratur eingefeben, und bie Raufbe= bingungen werden im Termine befannt gemacht werben.

Krotoschin ben 20. Mai 1824. Roniglich Preuf. Landgericht. Patent subhastacyinv.

Demostwo wraz z ogrodem, podwórzem, staynią i rolg do Jana No. wala mieszczanina należące, w Zdunach na rynku polskim pod Nro. 38. położone, na 403 talarów sądownie otaxowane, z powodu długów publicznie ma bydź sprzedane, którym końcem termin zawity na dzień II. Września r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieya scu Zdunach wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zaplacenia maiących, aby w terminie tym stanawszy, licyta swe podali i przyderzenia na rzecz naywiecey daiacego, skoro prawne na przeszkodzie nie będą powody, oczekiwali.

Taxa każdego czasu w registraturze naszév przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 20. Maja 1824. Krol. Pruki Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzessower Kreise belegene, zum Kosschmiederschen Nachlasse gehörige Wassermühle, Ambrossa genannt, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 1424 Athlr. 1 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und ist der peremtorische Bietungs-Termin auf den 23. Septem ber d. J. vor dem Landgerichts-Rath v. Kurcewsfi Morgens um 10 Uhr allhier angeseist.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Ters min mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies verhindern.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rrotofdin ben 20. Mai 1824.

Ronigl Preug. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Młynwodny Ambrozia zwany pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Ostrzeszowskim położony, do pozostałości niegdy Bogumiła Koszmieder należący, który podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal 1424. 1 śgr. iest oceniony, na ządanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, termin peremtoryczny na dzień 23. Września r. b., zrana o godzinie 10téy, przed W. Sędzią Kuzcewskim w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie

nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Krotoszynie d. 20. Maja 1824. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

#### Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise belegene, dem Leo von Mierzewski zugehörige Gut Twarsbowo, welches nach der gerichtlichen Kare auf 39,327 Kthlr. 2 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs = Termine sind auf

den 31. August c., ben 30. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 1. Mars 1825., vor dem Landgerichterath Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Besitsfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letten Termin das Grunftuck dem Meistbictenden zugeschlasgen werden soll, in sofern nicht gesetz-liche Grunde dies verhindern.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vo rbem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Krotoschin ben 10 Mai 1824.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Twardowo pod Juryzdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do Ur. Leona Mierzewskiego należące, które podług sądownie sporządzoney taky na 39327 tal. 2 śgr. fen. 4 są ocenione zostały, na żądanie Wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem Termina licytacyjne

na dzień 31. Sierpnia, na dzień 30. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Marca 1825. zrana o godzinie 9. przed Wnym Sędzią Roquette w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokł dnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 10. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Mach dem zwischen dem Großbürger Gottlieb Relm zu Schubin und dessen minorennen Ehefrau Caroline geborne Cordt im Beistande ihres Vaters, des Mühlenbesitzers David Cordt, coram Notario und den erforderlichen Instruments-Zeugen am 12. Mai d. J. verlaute barten Ehevertrag ist die bisher zwischen den genannten Eheleuten statt gehabte Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden, welches auf den Untrag derselben hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg ben 24. Juni 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, baß die Subhastation ber den Marcellus und Marianna v. Sulerzyskischen Chesteuten zugehörigen Guter Jablowo und Baszkowo aufgehoben worden ift, und die nach den Subhastations = Patente vom 8. März d. J. auf den 30. Juli, 3. October d. J. und 15. Februar kunftigen Jahres zum öffentlichen Verkaufe dieser Güter anstehenden Termine nicht Statt sinden werden.

Bromberg ben 8. Juli 1824. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług układu małżeńskiego między Obywatelem Bogumiłem Kelm w Szubinie, a nieletnią żoną iego Karoliną z Cordtów, w assystencyi oyca swego Dawida Cordt posiedziciela młyna, przed Notaryuszem i świadkami instrumentu na dniu 12. Maja r. b. sporządzonego, a dnia 19. Czerwca t. r. ogłoszonego została trwaiąca dotąd między pomienionemi małżonkami wspólność majatku wyłączoną, co się na wniosek tychże ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bydgoszcz d. 24. Czerwca 1824, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Ninieyszém podaie się do wiadomości, iż subhastacya dóbr Jabłowa
i Baszkowa, do Marcellego i Maryanny małżonkow Sulerzyskich
należących zniesioną została, i termina stósownie do patentu subhastacyinego z dnia 8. Marca r. b., na
dzień 30. Lipca, 3. Października
r. b., i 15. Lutego roku przyszłego,
do publiczney przedaży tychże dóbr
wyznaczone, nie będą miały mieysce.

Bydgoszcz d. 8. Lipca 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise in der Stadt Barcin unter Nro. 29 belegene, den Burger Johann Gottlieb Pechschen Erben zugehörige Wohnhaus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 559 Athlr. 17 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erzben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs Termin ist auf den 30. October C. vor dem Herrn Landgerichtsrath Kroll Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern wird bieser Termin bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in soforn nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Regisfratur eingesehen werden.

Bromberg ben 21. Juni 1824.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo mieszkalne pod jurysdykcya naszą w mieście Barcinie, Powiecie Szubińskim pod Nrem 29. położone, Sukcessorom obywatela Jana Bogumiła Pech należące, wrazz przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 559 sgr. 17 szel. 3. iest oceniono, ma być na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termin licytacyiny na dzień 30. Października r. b. zrana o godzinie 8méy, przed Sędzią Sądu Ziemiańskiego W. Kroll w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 21. Czerw. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal=Citation.

Nachbem über ben Nachlaß bas hier= felbft am 12. October 1822 verftorbe= nen Buderfiedermeifters Chriftoph Beg= ner, auf ben Antrag ber Erben, ber erbschaftliche Liquidations-Prozeg eröffnet worden, und wir gur Liquidirung ber einzelnen Forderungen einen Termin auf ben 2. Detober c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftructione = 3immer por bem herrn Landgerichtsrath Springer angesetzt haben, so laben wir hierdurch alle unbefannte Glaubiger vor, in bie= fem Termin entweder perfonlich, ober burch zulässige Bevollmachtigte, wozu bie biefigen Juftig Commiffarien Schulg, Schopfe und Rafalsti in Borfchlag ge= bracht werden, zu erscheinen, ihre Une fprüche an ben gedachten Rachlaß angumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, im Musbleibungsfalle aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanis gen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an Dasjenige, was nach ber Befriedigung ber fich ge= melbeten Glaubiger von der Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen werben follen.

Bromberg ben 21. Juni 1824. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po mistrzu cukierni Krysztofie Wegner tutay na dniu 12. Października 1822 roku zmarłym, process sukcessyino likwidacyiny otworzony, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 2. Października przed południem, w Izbie naszey Instrukcyiney, przed Ur. Springer Sędzią wyznaczony został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych Wierzycieli, ażeby na tymże terminie osobiście, lub przez pełnomocnika, na których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Schoepke, i Rafalski przedstawiaią się, stawili, pretensye swe do wspomnionéy pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za utraconych wszelkich praw mieć mogących osądzonemi i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu Wierzycieli którzy się zgłosili, z massy zbywaćby mogło, odesłanemi być maią.

Bydgoszcz d. 21. Czerwca 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Watent.

Die im Großbergogthum Dofen im Roftener Kreize belegene Berrichaft 2Bilfomo, bestehend aus bem Gute Wilfowo nebft bem Borwert Bielamn und bem Gute Giefowfo, wovon nach einer neu= erbings aufgenommenen gerichtlichen Zare bas Gut Wilfowo nebft tem Bor= werk Bielamp auf 55158 Rthlr. 3 gar. und bas Gut Giefowto auf 37576 Rtir. 17 ggr. 8 pf. abgeschätt worden, foll auf den Untrag eines Real = Glaubigers subhastirt werden.

Bierzu find Die Bietungs-Termine auf

ben Iften Julius c., ben Iften October c., und den 12 Januar 1825.,

wovon der lette peremtorisch ift, por bem Deputirten Landgerichtsrath Gabe angesett worden.

Raufluftige werben baber hiermit vor= geladen, fich in diefen Terminen auf bie= figem Landgericht entweder perfonlich, ober burch legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben und ju gewärtigen, daß ber Zuschlag an ben Meift = und Bestbietenden, in fofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme - rzecz naywięcey i naylepiey podaiągestatten, erfolgen wirb.

Bugleich werden die bem Wohnort nach unbefannten Real = Glaubiger, na= mentlich : Die von Raczynskischen Erben, ber Großmarschall Cafimir v. Raczynsti, ber Matheus von Rwasniewski und bie bon Thomafzewsfischen Erben, hierdurch porgeladen, ihre Gerechtsame befonders Patent Subhastacviny.

W Wielkim Xiestwie Poznańskim w powiecie Kościańskim polożona maietność Wilkowo, składająca się z wsi Wilkowa wraz z folwarkiem Bielawy i z wsi Siekowka, z których według nowo sporządzoney taxy sądowey dobra Wilkowo z folwarkiem Bielawy na 65,158 tal. 3 dgr. a dobra Siekowko na 37,575 tal. 17 dgr. 8 fen. ocenione zostały, na wniosek wierzyciela realnego subhastowa. na bydź ma.

W celu tym zostały termina licytacyine

na dzień I. Lipca, na dzień 1. Października c., na dzień 12. Stycznia 1825., z których ostatni iest zawity, przed Delegowanym W Gaede Sedzią Ziemiańskim w pomieszkaniu naszém sądowem wyznaczone. Ochote do kupna maiący zapozywaią się przeto ninieyszém, ażeby się w terminach tych osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, że przysądzenie na cego nastapi, skoro prawne okoli-

Zarazem zapozywamy z mieysca pobytu nieznaiomych wierzycieli realnych, mianowicie: sukcessorów Baczyńskich, Kazimierza Raczynskiego Marszałka Wielkiego, Mateusza Kwaśniewskiego i sukcessorów

czności wyiątku niedozwola.

in bem letten peremtorischen Termin entweber perfonlich, ober burch ben ihnen jum Mandatarius ex Officio bestellten Juftig = Commiffarius Lauber mabrguneh= men, mibrigenfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach erfolgter Erlegung bes Rauf= preises die Loschung ber fammtlichen ein= getragenen wie auch ber leer ausgehen= ben Forderungen, und zwar lettere ohne baß es zu biefem Zweck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werben wird.

Fraustadt den 12. Februar 1824. Ronigl. Preug. Landgericht. Tomaszewskich, ażeby praw swych szczególniey w ostatnim zawitym terminie osobiście lub przez przydanego im z Urzędu Mandataryusza W. Lauber Kommissarza sprawiedliwości dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym nietylko przysądzenie na rzecz pluslicytanta nastąpi, ale też po złożeniu ceny kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych niemniey prożno wychodzących pretensyów a mianowicie ostatnich, bez okazania w tym celu instrumentów. rozporządzonem zostanie.

Wschowa d. 12. Lutego 1824. Król Pruski Sad Ziem.

#### Befanntmachung.

Das, den hofrath v. Anollichen Er= ben gehörige, im Roftner Rreife gele= gene Gut Gluchowo cum attinentiis, foll, da die im Termine ben 26. b. M. meiftbictent gebliebenen Gebruder Schlütter ben Pachtbedingungen nicht nachgefommen find, auf Gefahr und Roften berfelben bom 1. August b. 3. bis Johanni 1825 anderweit offentlich verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Gabe in unferm Inftruftione = 3immer anberaumt, und laden Pachtluftige bier= perfonlich ober durch gefetzliche Bevoll= Obwieszczenie.

Należące do Sukcessorów Urodz. Knoll Radzcy nadwornego, w Powiecie Kościańskim położone dobra Głuchowo z przyległościami, będą ponieważ w terminie dnia 26 z. m. iako pluslicytanci pozostali bracia Schlüter, kondycyom dzierzawy zadosyć nieuczynili, na ich ryzyko i koszta od 1. Sierpnia r. b. do S. Jana 1825, powtórnie publicznie wydzierzawione.

W tym celu wyznaczyliśmy terben 5. August c. Bermittoge um 9 min na dzien 5. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim, i zapozywamy ochotę do dziemit vor, in diesem Termine entweder rzawy maiących, ażeby się w terminie powyższym osobiście, lub przez machtigte ju erscheinen, ihre Gebote abs jugeben, und ju gewärtigen, daß bem Bestbietenden ber Zuschlag ertheilt wers ben wird.

Die Pachtbebingungen werden im Licitations = Termine bekannt gemacht werden.

Fraufiadt den 15. Juli 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swoie podali, i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiéy podziącego nastąpi.

O kondycyach dzierzawy można się zresztą w terminie licytacyinym

dowiedzieć,

Wschowa d. 15. Lipca 1824, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffations = Patent.

Auf ben Antrag eines Glaubigers foll im Auftrage des Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt, das gum Rachlaffe ber verftorbenen Rofina Wilke gehörige, bier in Bojanowo in ber Lin= ben = Gaffe unter Mro. 408 belegene Mohnhaus, welches in Fachwerd ge= baut, mit Schindeln gebeckt und gericht= lich auf 167 Rthlr. gewürdigt ift, im Wege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meistbietenden von dem unterzeich= neten Friedensgericht verfauft werden, und es feht zu bem Ende ein peremto= rifder Bietungs: Termin auf ben 20. Detober b. 3. fruh um 9 Uhr in un= ferm Geschafts = Locale an, zu welchem Diejenigen Raufer, welche die erforder= liche Zahlungs = und Besitfahigkeiten nachzuweisen im Stande find, mit ber Berficherung eingelaben werben, bog fur ben Meiftbietenben ber Bufchlag erfol= gen wird.

Die Raufbebingungen werben im Zer-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli, ma być w poleceniu Król. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, dom mieszkalny do spadku zmarlév Rozyny Wilke należący, tu w Boja. nowie, w ulicy Lipiéy pod liczba 408 położony, który w ryglówkę wybudowany, szkudłami pokryty, sądownie na 167 Talarów iest oszacowany, torem konieczney subhastacyi więcey daiącemu przez podpisany Sad Pokoju sprzedany, w którym celu termin zawity na dzień 20. Października r, b. zrana o godzinie gréy, w domu urzędowania naszego wyznaczywszy zapraszaią się nań kupuiący, którzy potrzebne przymioty płacy i posiadania okazać są w stanie z tym zapewnieniem, iż na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi.

Warunki kupna w terminie ogłoszonemi będą, taxa zaś codziennie mine erbffnet werden, und die Tare ift täglich in unserer Registratur einzusehen.

Bojanowo ben 17. Juli 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustabt, soll das allhier auf der Neustadt am Markte unter Nro. 356 belegene, dem Tuchmacher Ephraim Nos dewald eigenthümlich zugehörige Wohnshaus, welches in Fachwerk erbaut, mit Schindeln gedeckt, und nebst Zubehör gerichtlich auf 150 Atlr. gewürdiget ist, im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber an den Meistbiestenden öffentlich verkauft werden.

Wir haben zu bem Ende einen peremtorischen Bietunge-Termin auf den 25. Detober c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts = Locale angesetzt, und laden zu demselben zahlungs = und besitzsähige Räuser mit dem Bemerken ein, daß für den Meistbietenden der Zuschlag, wenn sonst keine gesetzlichen hindernisse eintreten, erfolgen wird.

Die Tage kann alle Tage in unserer Registratur eingesehen und die Kaufbes gungen werden in termino erbiffnet wers ben.

Bojanowo ben 17. Juli 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bojanowo d. 17. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom mieszkalny tu na Nowym Mieście w rynku pod liczbą 356 położony, sukiennikowi Efraimowi Rodewald, prawem słuszności należący w ryglówkę wybudowany, szkudłami pokryty, i wraz z przyległościami na 150 Talarów sądownie oszacowany, torem konieczney suhastacyi, z powodu długów więcey daiącemu publicznie sprzedany.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 25. Października r. b. przed południem o godzinie gtéy, w domu urzędowania naszego, zapraszamy nań, przymioty i posiadania maiący kupców znadmieniemem, iż na rzecz więcey daiącego, skoro iakiekolwiek prawne nie zaydą przeszkody, przyderzenie nastąpi.

Taxa może być codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi zostaną.

W Bojanowie d. 17. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

or that their mechanic walkers provide the month of the

Subhaftations=Patent.

Der unter ber Gerichtsbarkeit bes Roniglichen Landgerichts in Bromberg im Dorfe Althoff, Amts Roronowo, un= ter Dro. 6 belegene, ben Carl Rlawit= terichen Cheleuten zugehörige Bauerhof nebst Bubehor, welcher nach ber gerichts den Taxe auf 492 Rthlr. gewurdigt morben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, wo= ju wir von dem Koniglichen Landgericht in Bromberg beauftragt find. Der ein= gige peremtorische Termin ift auf ben 6. September c. Bormittage um 8 Uhr, hier in unferm Geschaftshause an= gefeßt.

Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwanigen einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in fosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Verkaufs = Bedingung kann jeder= zeit in unser Registratur gelesen werden. Koronowo den 29. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Pod Juryzdykcya Król. Sadu Ziemiańskiego Bydgoskiego w wsi Stary Dwor Ekonomii Koronowskiey pod Nr. 6. polożone, malżonkom Karolowi Klawitter należące gospodarstwo z wszelkiemi przyległościami, które według taxy sądowey na 492 tal. oszacowane iest, na rzecz kredytorów publicznie więcey daiącemu przedane bydź ma, do czego nas Królewski Sąd Ziemiański Bydgoski umocnił. Termin więc licytacyi ostateczny na dzień 6sty Września b. r. o godzinie 10. zrana, tu w naszym lokalu wyznaczyliśmy, a wzywaiąc ochotę maiących licytować, zarazem uwiadomiamy ich, iż naywięcey licytuiącemu gospodarstwo to przybite zostanie, i na późnieysze zaś podania, chyba tylko z prawnemi zasadami poparte, uważane nie bedzie.

Warunki przedaży każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Koronowo d. 29. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Pokolu. Befanntmadung.

Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, bag ber auf ben 28. d. M. in Berfolg der Bekanntmachung vom 11. Juli c. jum Berkauf ber ben hiefigen Handelsleuten M. H. Cohn und Isaac Lobel abgepfandeten Sachen, anstehende Termin aufgehoben ift.

Wollftein den 15. Juli 1824.

Obwiesczenie.

Uwiadomiamy ninieyszém Publiczność, że termin do sprzedaży różnych tuteyszym kupcom M. H. Cohn, i Izaak Loebel wyfantowanych effektów, na dzień 28. t. m. stosownie do obwieszczenia z dnia 11. t. m. wyznaczony, nie będzie odbytym.

Wolsztyn d. 15. Lipca 1824. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Bei bem wegen Diebftahl in ber bie= figen Frohnfeste inhaftirten Wonciech Berger ift bei feiner Berhaftung eine Schnur Korallen, welche auf 7 Ducaten abgeschätt ift, gefunden worden. Bufolge früherer Meußerung will Inculpat fie einer Schaferfrau bom Salfe geriffen Nach feiner jegigen Ausfage behauptet er jeboch, fie auf bem Bege awischen Wysti und Wytasance Pleschner Rreifes gefunden zu haben. Ullem Ber= muthen nach find Dieje Rorallen geftoh= ten. Es wird baber berjenige, welcher baran fein Gigenthumsrecht zu beweifen im Stanbe ift, aufgefordert, fpateftens binnen 2. Monaten bei bem unterzeich= neten Inquifitoriat fich zu melben, und nach gegebener Ausfunft über die Ent= wendung fie in Empfang ju nehmen,

#### Obwiesczenie.

Przy zaaresztowaniu o kradzież w więzieniu tuteyszym siedzącego Woyciecha Bergera, znaleziono przy nim sznur korali na 7 Dukatów ota-Stosownie do dawnego xowany. oświadczenia, miał obwiniony takos we owczarce z szyi zedrzyć. Podług teraznieyszego zaś wyznania twierdzi on: że ie na drodze między Wyszkami i Witaszycami w Powiecie Pleszewskim znalazł, z wszelkiego podobieństwa wynika, że korale tę są skradzione. Wzywamy więc tego, któryby własność swoie udowodnić był wstanie, aby naydaleg w przeciągu 3ch miesiecy przed podpisany Inkwizytoryat zgłosił się, i po złożeniu dostatecznym tegoż udowodnienia, że mu ie skradziono,

lini Michtmelbungefalle aber gu gewärti= gen, bag folche nach Ablauf ber obigen Brift an ben Meiftbietenben offentlich verkauft und ber baare Erlos bem Staate anbeimfallen wird.

Rozmin ben 14. Juli 1824. Ronigliches Inquisitoriat.

takowe napowrót odebrał, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się może, że po upłynieniu naznaczonego czasu, korale te więcey daiącemu sprzedane, i pieniądze ztad zebrane na skarb obrócone zostana.

Kozmin d. 14. Lipca 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Um 13. Mai b. J. früh Morgene will Juculpat Martin Twardy auf of= fentlicher Strafe bei Borgaein Rroto= fchiner Kreifes einen Gad fign. + Mro. 23 Dom. Gubre 1816/17 in, welchem fich 11 Ctud ausgegerbte Ralbleder befinden, gefunden haben.

Den unbefannten Gigenthumer ber quaft. Ralbleder fordern wir baber hier= mit auf, fich binnen 14 Tagen burch Nachweis feines Eigenthumbrechts bei und zu melden, widrigenfalls die gedach= ten Ralbleder verfauft und bas fur bie= felbe gelofete Gelb, wenn ber Gigen= thumer binnen 6 Wochen gu beffen Em= pfangnahme fich nicht melden follte, als honum vacans betrachtet werden wird.

Rogmin ben 22 Juni 1824.

Ronigl. Preug. Juguifitoriat.

#### Obwieszczenie.

Dnia 13. Maja r. b. zrana na drodze publiczney pod Borzacinem w Powiecie Krotoszyńskim, znalazł obwiniony Marcin Twardy (iako on podaie) miech sig. y Nr. 23. Domi. Gühre 1816/17, w ktorym znayduie się wdenaście skorków cielecych wygarbowanych.

Nieznaiomego właściciela skórków quaest. wzywamy zatém ninieyszém: ażeby w ciągu dni 14stu z prawem własności do nas zgłosił się; w prze. ciwnym bowiem razie skorki rzeczone sprzedane, i pieniadze za nie zebrać się maiące, skoro właściciel w ciągu 6ciu tygodni po ich odebranie nie przybęd ie, iako bonum vacans uważane bedą

Koźmin d. 22. Czerwca 1824. Krol- Pruski Inkwizytoryat.

#### Unzeige.

In ber Tarnower Del= Niederlage am Markte, dem herru Kaufmann Reiffiger gegenüber, ift bestes raffinirtes Rubbl a Centuer 10 Rthle. und bas Pfund a 3 Sgr. ju haben.

Ein junger Mensch, von guter Erziehung und mit ben gehörigen Schulkenntnissen versehen, kann sogleich als Lehrling in meiner Weinhandlung ein Unterkommen finden.

Reue hollanbifche heringe hat erhalten

Powelsti.